Imerate: Die Betitzeile 1 Ggr.

Annahme: Schulzenftrage 17, Kirchplat 3.

Breis in Stettin vierteliabrlich 1 Thir., monatlich 10 Egr., mit Botentobu viertelf, 1 Thir. 71/2 Ggr. monatlich 121/2 Sgr., für Preußen viertelj. 1 Thir. 5 Sgr.

100.

Albendblatt. Freitag den 28. Februar

1868.

## Deutschland.

fig'iden Gabell beidagilge, es jufammenguftellen.

id, bies gruße, eifeene Webaube gleichfam aus

Berlin, 27. Februar. Ge. Maj. ber Ronig empfingen beute Bormittag Ge. R. Sob. ben Pringen Albrecht und nahmen aledann bie Bortrage bee Beneral - Lieutenante v. Podbiefeft und Der Beneral-Abjutanten v. Treedow entgegen. 3wifden 2 und 3 Ubr befinchten Ge. Majeftat bas Ateller bes Profeffore Steffed, um ein Bild in Augenschein ju nehmen.

Beibe Ronigliche Dafeflaten befuchten geftern bie Treib. baufer bee Beb. Kommergienrathe Borfig. 3. Daj. Die Ronigin woh te Abende ber liturgifden Anbacht jum Beginn ber öfterlichen Bett im Dome bet.

Ge. Ronigl. Bob! ber Rronpring empfing am geftrigen Bormittag ben Fürften Galm borftmar, befichtigte um 3 Uhr bas in ber Einrichtung begriffene neue landwirthicaftliche Dtufeum in ben problforifc ju biefem Zwede bestimmten Raumen Des Baufes Ede ber Potebamer Strafe und bes Schoneberger Ufere und Dimirte um 5 Uhr bel 3bren Dajeftaten. Um 8 Uhr versammelte fich um Ge. Konigliche Sobelt bas gefammte Comite gut Unterftupung ber Rothleibenben Dftpreugens ju einer Gipung, ber um 10 Uhr ein Couper folgte.

- Es fallt auf, bag bie "Drob. Corr." die bemnachft gu erwartenbe Einberufung ber Provingial-Landtage anfundigt, mit andbrudlicher Ausschließung besfenigen ber Proving Pofen. Rach Bermuthungen, Die in Abgeordnetenfreifen verbreitet find, maren fur ben fall bes Busammentrittes bes Posener Landtages aus ber Ditte ber polnischen Ditiglieber beefelben Kundgebungen ju beforgen, welche bie Regierung aus politifchen Rudfichten fur ben Augenblich die vermeiben munichen muffe.

Bel ber Ronigl. Marine follen gutunftig einjahrige Fretwillige, welche Seelente won Beruf find, wenn fie fich gur Betwaltungecaritere melben, Bebufo ihrer Ausbildung für ben gebachten Dienftzweig fofort abfommandiet werbeir.

Die fattgebabte Erwiflerung ber Armee bat für biefed Jahr umfangreiche Rafernenbauten in ben verfchtebenen Garnifonen bee Landes bedingt, beren Inangriffnahme mit Beginn bee Frühjahres überall angeordnet ift. Bon ber Ditlitarvermaltung find gu bem Bwede vorlaufig eine batbe Dillion Thaler angewiefen

- Der Geheime Ober-Reglerungsrath Moad, Decernent für bas Beifiderungemefen im Ministerium bes Innern, bat nach einer ber "B. B.-Big." jugegangenen Rolls megen fortbauernber Rrantlichkeit ben Entichluß ju ertennen gegeben, aus feiner amtlichen Stellung ju icheiben. Rur bie Schwierigfeit, finen geeigneten Nachfolger ju finden, foll bie Ausführung bes Entichluffes noch etwas verzögern.

Die verlautet, tift es bie Absicht ber frangoffichen Regierung, ben Eingangegoll fur Pferde berabzuseben. Diefer Boll betragt fest fur ein ausgematjenes Pferb 25 France und für ein Boblen 15 France. Beide Aufage follen auf 5 France ermäßigt werden. Seitens ber Regierung find Die landwirthichaftlichen Dre gone in Franfreich ju gutachtlichen Meußerungen über bles Borbaben aufgefordert worden. Bie berichtet wird, entfprechen bie eingegangenen Gutachten ben Erwartungen ber Regierung nicht. Die meiften berfelben befürworten bie Beibehaltung bes jegigen Soupzolles für die inlandifche Pferbezucht.

Wie ber "R. S. 3." mitgetheilt wird, bat ber Banbelsminifier bas Aufuchen ber aus ber Proving Praugen nach Berlin Begangenen Nothftanbebeputation um Bewilligung freien Transborte für bas Saatgetreibe, ju beffen Beichaffung bie Regierung burch die Forderung von 3 Millionen die Sand bieten will, auf bas Bestimmtefte abgelebnt.

Berlin, 27. Februar. Saus ber Abgeordneten. 58. Giging. Berlin, 27. Februar. Haus ber Abgeordneten. 58. Sigung. Am Ministerisch der Finanzminister. Bon dem Abg. Grasen Renard ist unter Einzeichung eines Spootbeken-Seiehentwurfes der Antrag eingegangen, die Regierung aufzufordern, dei der bevorstebenden Resorn des Hoppotetenweiens 1) die Einrichtung von Hoppotetenämtern in Grundlage des Entwurfes einer Spootbeken-Ordnung sitr Neu-Borpommern, 2) die Ansstellung von Grundbriesen nach Maßgabe des eingereichten Entwurfes in Erwägung zu nehmen. — Auf Korschlag des Präsbenten wird die Beschülussiging über die geschäftliche Behandlung diese Antrages unter der Schulziging iber die geschäftliche Behandlung diese Antrages unter der Seiterkeit des Haufes vorläufig ausgesetzt. — Die Kommission sür den Gesehntwurf, betreffend die sernere Geltung der Beroxduung vom 30. Mat 1849 sür die Wahlen zum Abgeordnefenhanse in den neuen Landestheilen 1849 für die Wahlen gum Abgeordnefenhanse in den neuen Landoskteisen beautragt, ihn abzulednen und dem nachstebenden die Zustimmung zu ertheisen: §. 1. Der im Artikel 4 des Geses vom 17. Mai 1867, betressendie Abänderung des Artikels 69 der Berfassungs-Urkunde u. s. w vordethelen: §. 1. Der im Artikel 4 des Sejeges vom 17. Mai 1867, detressend die Abänderung des Artikels 69 der Berjassungk-Urkunde u. s. w vordestaltene Gesehenkunf über die Bildung der Wahlbezirke sin das Haus der Abgeordneten, sowie über die desenditue Einsührung der Berordnung vom 30. Mai 1849 in den neu erwordenen Landestheilen, soll dem Landtage der Monarchie erst die dessen nächster regelmäßiger Zusammenkunst (Artikel 76 der Verläsungs-Urkunde) vorgelegt werden. — § 2. Sosern die int §. 1 dorgesehene geledichen Kagelung nicht seiher ersolgt, bleiben die um 1. April 1869 sur die Wahlen zum Hauf seiher ersolgt, bleiben die um erwordenen Landestheilen die Bestimmungen der Abgeordneten in den neu erwordenen Landestheilen die Bestimmungen des Gesehes vom 17. Mai ning beantragt als Art. 2. "Bis zum Zustandesommen einer anderweiten zie gesehlichen Regelung bleiben sür die Wahlen zum Sause der Abgeordneten in den neu erwordenen Landestheilen die Bestimmungen des Gesehes vom 17. Mai nind der Kegelung bleiben sür die Bahlen zum Jause der Gegeordneten in den neu erwordenen Landestheilen die Bestimmungen des Gesehes vom 17. Mai nind der Berordnung vom 14. September 1867 in Krast. — Berichterstatter v. Ben nigsen legt die Unmöglichkeit dar, seht ein besinives Wahlgeseh zu such der Bestimmungen des Gesehes vom 17. Mai nind theil mit, daß anch der Regierungs-Kommissien untäufen Antrages sei — und theil mit, daß anch der Regierungs-Kommissien erklärt dabe. — Abg. Graf Schwertn (zegen den Antrag Schöning): Man könnte den jetzgen Zustand der Tage des Oreiklassen wirklichten und uns dem Prinzipe des norddentschen Wahlesen müssen workanftg fortbesechen lassen, zumal ich glaube, daß die Tage des Oreiklassen müssen gegählt sind; wir werden in der einen oder anderen Weise davon zunähreten und uns dem Prinzipe des norddentschen Autrag unterscheide sich der Kaben Badlichten und uns dem Prinzipe des norddentschen Autrag unterscheide sich der Gesählt sind von dem der

könnte das Provisorium sortbestehen.
Abg. v. Schöning: Mein Antrag unterscheibet sich von dem der Kommission dahurch, daß er ben Termin (1. April 1869) sortfallen läßt. Der Antrag der Kommission würde event. die Möglichteit ausschließen, nach jenem Termin in den neuen Provinzen eine Nachwahl vornehmen zu fangen. tonnen. 3d halte bas aber für feinen richtigen Buftand. — Abg. Eweftene !

Rur unter ber Boranssetzung, daß nichts als ein prodisorisches Gesetz gemacht würde, hat diese Seite des Saufes eingewilligt, ein so wichtiges Sesetz der jo weit vorgerückter Schion zur Verhandlung zu stellen. So viel ich weiß, sie hoer d. Schöning and Mitglied der Kommisston gewesen, und die Kommisston dat, so viel ich weiß, einstimmig (Hött) beschlossen, und die Kommisston dat, so viel ich weiß, einstimmig (Hött) beschlossen, nur ein Brodisorium zu beautragen. — Regier. Kommissau Guaf Eusendung ist als ein Krodisorium und auch der das Annahme desse der Annahme desse der kinder diesen warde es er Annahme desse der kinder vorzulegen. — Abg. Dr. Basbeck tadelt, daß diese Borlage so spät eingebracht ist. — Der Minisser des Innern: Daß dies Seies nicht sußeder vorzeltzt ist, hat seinen Grund darin, daß dies verschaft der Verschlosse sie war, ein Desknitidum zu schässen. Der verspätere Eingang der detter Wahlen sied beransgestellt datten. Der verspätere Eingang der detteschaft dam, unusten die Ersabrungen gesammelt werden, die det den Letten Wahlen sied beransgestellt datten. Der verspätere Eingang der detteschand die keiner diese Ankerdetung des Entwurfs machen es erstärtig, daß sied seine Einbringung so lange brianssschob. Einbringen aber muste ich ihn, weil ich durch ein Seletz dazu verbslichtet war. Für die Kunstige Session seht natürlich die Sache gang anders und insofern hat die Kegterung ein Interesse bautbsäcklich nur datan, sie die Russischen der Kondingsche das der der kanterag nur auf ein Brodisorium binanstäuft und insofern einen Borzug dat, als er auch für die spätere Zeit Bestimmungen sub en Kall riest, daß auch in der näcklien Seisser Zeit Bestimmungen sub en Kall riest, daß auch in der näcklien Seisser Babligesty zu Taunde kommt. Da aber darauf hingedeutet ist, daß der Vetzierungs kommissiones. Entsourf abageden, so werde tich der Absimmung persönlich für den ber Regierungs Kommiffar eine justimmende Erflarung zu bem Rommiffions ber Regierings-Kommisar eine alleitmneinde Erklarung zu dem Kommisches-Entwurf abzegeben, so werde ich bei der Abnümmung persönlich für den Antrag der Kommission stimmen. — Udg. v. Kardorff erklärt in seinem und seiner Freunde Namen, für den Kommissions-Antrag stimmen zu wolsen. — Abg. v. Schöning: Ich den Kommissions-Antrag stimmen zu wolsen. — Abg. v. Schöning: Ich der einem Lermin des L. April 1869 ans dem Kommissions-Autrage gestrichen. (Lebhasse, anbaltende Deiterkeit). — Ich ziehe meinen Antrag seboch zurück.

Darauf wird bie Rommiffionsvorlage fast einstimmig angenommen. Sarah berd die Konner Abg. Muller (Solingen) berichtet über die Wahl des Abg. v. Bergenroth, der im Babbezur Angerdurg-Eigen mit einer Majorität von 32 Stimmen gewählt ist. Es sind gegen diese Wahl verschiedene Proteste eingelaufen. Biele Urwähler beschweren sich, daß ibnen die Ausübung des Wahlrechtes unmöglich gemacht sei Bet den Wahlmauner Wahlen sind zahlrechte Unregelmäßigkeiten vorgesommen, ben Bahlmainer Vahlen ind zahleriche Unregelmagigteiten vorgesommen, unerhörte Beeinflussungen haben statgesenden. Aeferent theilt Einzelheiten mit, die theils mit Entristung, theils mit Getterfeit ausgenommen werden. Die Abtheilung beantragt Beanstandung die nach ersolgter Untersuchung.

— Der Abtheilung beantragt wird mit geoser Majorität augenommen. — Bezüglich der Wahlen der Abhg. Schlenther und d. Zander (W. Kr. Tisst) batte feine der widerschenden Unsichen in den Abstellung die Majorität erlangen sonnen. — Meferent Graf Mestare balt die vorgesallenen Untegelmäsigkeiten nicht sir wichtig genug, um die Wahlen zu beanstanden.

— Abg. Us mann vertritt die entgegengeletze Meinung bezüglich von Zanders, und das Hans beschließt mit 138 gegen 122 Stimmen, bessell zu beanstanden. Wahl zu beanstanden.

Es folgt bie Schlugberathung fiber ben Antrag bes Abg. v. Bonin: bie Regierung aufzusorbern: bie gesehliche Regelung ber Stellvertretungskoften für biejenigen Mitglieber bes haufes ber Abgeordueten, welche Staatsbeamte find, balomöglich berbeiguführen. — Ref. Bindthorft (Meppen) empfiehlt biefen Antrag mit bem Bufat gur Annahme, bis zu biefer Regefung bas bis 1863 bestandene Berfabren wieder eintreten zu laffen Er motivirt bies folgendermaaßen: Den Staatsbeamten im Reichstage werden feine Stellvertretungskosten zur Last gelegt. Ebenso war es bis zu 1863 auch bei denen welche Mitglieder des Daufes der Abgeordneten waren. Erft seit 1863 sud ihren die Stellvertretungskosten zur Last gelegt. Benn die Regierung zur Gleichstellung der Mitglieder des Reichstages des nordbeitell undes und bes Abgeordnetenhauses es nicht für zweicentsprechend bielt, binsichtlich der Letteren miederum das die 1863 bestandene Bersabren eintreten zu lassen, so erscheint es um so dringender geboten, eine gesehliche Regelung batbmöglich herbeizusikren, als nach den Ertlärungen der Minister des Innern und der Justige bei der diessädrigen Ausgetberathung in den verschiedenen Ressorts nicht einmal gleichungig verahren zu sein sein al. 28is 1863 gleuchen Resserung und Leichungig verahren zu sein scheint. Bis 1863 glaubten Regierung und Landtag, daß die Sache geseh-lich geregelt werden musse. Die Stellvertretungskoften wurden obne Be-benken den Beamten erfetzt. Erft später zwang man sie, ben Rechtsweg zu bestdreiten, und nachdem otesen zu Gunsten der Regierung entschieden hatte, bielt fich bieleste und hielt fich biefelbe und war auch formell berechtigt, bie Stellvertretungstoften von den Abgeordneten zu verlangen. Hier stellte sich nun die Schwierig-teit beraus, ob die Kosten die zu jeder Odbe und namentlich einschießlich der Reiselben für die ans größerer Entserung herbeigezogenen Stellver-treter zu berechnen seien. Dan hat von einem tendenziösen Bersahren der Regierung gesprochen; ich sann nun ohne weitere Beweise nicht glauben, daß sie durch politische Ricksichten geleitet worden sei, sondern seine ihre bona sides voraus; aber es läßt sich nicht verkennen, daß ein solcher Ber-bacht leicht erregt werden kann, und ich halte es vesthalb im Interesse der Regierung selbst für geboten, einem solchen Infande ein Ende zu machen. Der Einwand, bag bie Daaftregel auf Die Abgeordneten und Die Bufammenfehung bes Saufes ohne Ginfinft geblieben fei, ift bruchans nabeguinbet. Eine fratifisige Zusammenfrellung und Bergleichung ber Zahl, ber Berwaltungs- und Juftizbeamten beweift, bag die Letteren seit 1863 nach irber Babl in geringerer Anzahl unter ben Abgeordneten ju finden waren. Gine folche Ginwirlung ift unberechtigt und entfpricht weber ben Beburfnissen des Landerkung ist underechtigt mid enträgt leichtet einen derbien Faustiglig als solde Nadelniche. Nicht ohne Sorge denke ich daran, welche Auskunft ich in der Heimath über die Leistungen der ablauseuben Session geben soll. Wir haben immer nur Gelb bewilligt, aber sur organische Geleigebung, sur den Ausban des Nechtstaated haben wir Nichts gethan (Lebhafter Beifall links)

schwen, gelcheitert sind, den gegenwärtigtn Z itpunkt zu einer solchen Regelung für einen gerigneten balt. Sie wird sie jedoch im Ange behalten (Heiterset). Bis dahin glandt sie von dem Beschluss nicht zurückzehen zu müssen, den sie am 22. Dezember 1863 gesaft und welchen die Indiatur der Gerichte als krotinäsig anerkannt hat. Sie ist wert davon entfernt, die Anferlegung der Stellvertretungslosten als Mittet zu benugen, und dem Gintritt irgend einer Klape von Beamten in dies sohe Hans zu verschindern oder zu erschweren (Oho! Oho!), sie glandt aber davan sethaten zu mulssen, daß ein Stellvertreter nur da bestellt wird, wo dies nothwendig fit zur Ansstullung des diensticken Interesses und daß in diesem Falle auch die Kossen von dem betressen Beamten getragen werden mussen.

Der Berfuch ber ger: Der Berfuch ber gefehlichen Regelung bieser Frage scheint mir boch nicht so aussichtissos zu sein, wie es ber Herr Regerungskommissa darzestellt hat. Ich balte den Weg sur den objektivsten, den ich im Jahre 1863 dorgeschlagen, daß die gesammten Stellvertretungstosten unter den Staatsbeamten repartirt werden. Die Annahme eines Wahlmandals ist die liebernahme einer öffentlichen Pflicht und ber Staatsbeamten isilte elbento menie Ausgeschlagen, der ihren der beamte follte ebenja wenig Stellvertretungstoften bezahlen, wenn et als Abgeordneter seinen Wohnste verläßt, als wenn er in Amtsgeschäften eine Reise unternehmen muß. Der Erklärung bes herrn Kommissars füge ich

nur hingu, bag ich, so weit bie Frage wir naber getreten ift, mich burch politische Rudfichten nicht habe bestimmen laffen, baß ich vielmehr gehanbelt habe nach rein fachlichen Grauben, und nach biesen rein sachlichen Gesichtspunkten werbe ich auch ferner handeln, salls die Regierung sich nicht entickließen sollte, einem Antrage des Haufes gemäß, die Frage zu regelu. — Abg. Walbe d: Man kann wohl den Standpunkt, der die Beamten auszuschließen sucht, vertreten, aber dann spreche man dies ossen aus und greife nicht zu Kitteln, sier der ju sprechen gerade den davon Betroffenen am wiberwartigften ift und bie ber Rebe gar nicht werth finb. Daß es ber Regierung wirklich nur barauf antam, die misliedigen Beamten bom Saufe fern zu valten und nicht die Staatstasse vor einer Belastung zu schilben, beweist bas Beispiel eines früheren Abgeordneten, bes jetigen Bürgermeisters von Jena, Blochmann. Dieser wurde zu einer Strasversetzung verurtheilt, weil er von feinem Babilreife ben Erfas ber Stellvertretungs toften angenommen hatte. Wenn bie Berfaffung bie Theilnahme ber Beamten an ben Berathungen bes Landtages ohne Urland gestattet, so mußte es boch wenigstens ben Wählern, die einen Mann für ihre Vertretung am geeignetsten halten, überlaffen bleiben, benfelben für die zu bringenben Opfer ju entschäbigen. Diefer Borgang legt bie eigentlichen Motive jenes Ministerialbeschinses ganz flax; um berartige Borgange für die Zutunft wenigstens unmöglich zu machen, empfehle ich Ihnen den Autrag bes Referenten. — Abg. Graf Schwerin: Ich batte erwartet, daß die Regierung noch mit Gründen für ihren Beschluß von 1863 hervortreten würde. Statt beffen feben wir von bem gangen Staatsministerium nur bas Mit glied an seinem Blage, welches an diesem Beidlusse keinen Theil genommen bat (ben Justizminister.) Es verlohnt sich beshalb nicht, neue Motive gegen ihn hervorzubrigen, obwohl es nicht schwer wäre nachzuweisen, daß er in direktem Biberspruch mit der Verfassung steht, welche den Urlaub der Beamten für fiberfluffig ertlart. Der Beichluß mar Richts weiter als einer der fleinen Radelftiche, burch bie man bie bamalige Majorität murbe ju machen hoffte, und stand auf gleicher Linie mit der Brefordonnanz. (Lebhafter Beifall links.) — Antragneller Abg. b. Bonin ift mit den Antragen des Referenten einberstanden. — Abg. Windthorst erinnert den Regienungskommitsar daran, wie sichwert die Tragung der Stellvertretungskoften ben ichlecht besoldeten Beauten treffe, und sügt unter großer Geiterfeit des Jaufes bingu, daß er die Abwesenheit der Minister, so gern er fie sonft sebe, nicht bedauern, sondern nur als ein flummes Zeuguiß für die Unhaltbarteit des Veinisterialbeschilftes von 1868 betrachten konne. — Der Antrag bes Referenten (ibentifc mit bem Antrage Bonin), wird in feinem erflen Theile fast einstimmig, ber Zusatz gegen eine ftarke Minorität ange-nommen, zu ber auch v. Binde-Minben, Dr. Brann und Faucher geboren. Schließlich wird die Betition, die Dunen ber Insel Spit beireffend, ber Regierung überwiefen. Rächfte Sitzung : Freitag 10 Uhr. (Lagesordnung: eine große Reibe

Bredlau, 25. Februar. Die "Schlef. 3tg." foreibt; Sideren Radrichten jufolge wird bas 50jabrige Dienstjubilaum bes

Dber-Draftbenten Breiberen D. Goleinis am 18. Juni b. 3. begangene merben.

Samburg, 26. Februar. Bie man bort, beabsichtigt ber Rheber Cloman im ben nachften Tagen nach Remport gu reifen, um ben "Leibaib", ber noch immer "an bar Rette" liegt, ju erlofen.

Mus Medlenburg : Schwerin, 26, Februar Die tief eingreifende Magregel ber Bererbpachtung ber Domanialbauern ift bem Bernehmen nach jest fo weit gebieben, baf bas Rammer-Rallegium, welches von bem Finang-Minifterium jum Bericht über bie Inangriffnahme der Cache aufgeforbert worben, nach eingebenben Berathungen ju übereinstimmen en Befoluffen gelangt ift und Demnächft ber Dberbeborbe gegenüber mit bestimmten Borichlägen bervortreten wird. Man glaubt, bag noch im Laufe bee Frubjabre mit ber Bererbpachtung, welche borfichaftemeife vorgenommen merben foll, wird begonnen werden tonnen. - Der Abvotat Schwerdtfeger in Schwerin ift jum hofrath, ber Aubiteur Gufferott in Blomar jum Burgermeifter und Stabtrichter in Laage ernannt Deatufular - Comptrom

eine munchunlaule in

Bien, 27. Februar. 3m Abgeordnetenhause brachte ber Sinangminifter einen Theil bes Landesbudgets, Der Minifterprafibent einen Befegentwurf bezüglich ber Aufhebung bes Staaterathee ein. - 3n Betreff ber Petition ber Rationalbant wegen bee Bertragsbruches ber Regierung burch Emiffion von Staatenoten beichloß bae Soue, ben Finangminifter aufzuforbern, mit ber Bant über biefen Wegenstand ju verhandeln, bie Beschwerben ber Bant gu prufen, ein Bebereinfommen gueguarbeiten und bem Saufe ber Berfaffung gemäß eine Borlage über bie Berbandlungen ju machen. Der Finangmiatffer erflate, bag bie Regierung geneigt fet, Die Uftionare ber Bant ju entigabigen; es fel jedoch eine borberige Claigung mit bem ungarifden Minifterium erforberlich. Die Lojung ber Bantfrage fei que Berftellung ber Balute nothwendig. Trof. bem er wenigftene eine theilmeife Befettigung bes Defigite boffe, fet inbeft bie herftellung ber Baluta außerft fcwierig. Der Firangminifter außerte folieglich, bag er eine umfaffenbe Enquete über die Bantfrage für nothwendig balte und erflarte, baf er phigem Untrage guftimme.

Paris, 27. Februar. Der "Conflitutionnel" fagt: Da bie Machte uicht gewillt fint, bie Bereitelung befiebenber Bertrage burch revolutionare Parteien ju geftatten, haben fie bie Regterungen bon Rumanten und Gerbien bon biefer Befinnung in Renntnif gefest. Der "Conflitutionnel" balt fic fur überzeugt, bag bie Diadte gerade aus Compathie mit ben driftlichen Bevolferungen bee Driente bet Diefer porforglichen Politit trop ber Dellamationen ber Demagogen-Blatter von Bufareft und Belgrab bebarren

angebliche Störung ber guten Beziehungen zwifden Rufland und Franfreich.

Florenz, 27. Februar. Der Marquis Filippo Oldoini ift jum italienifden Gefandten beim Sofe ju Liffabon ernannt morben. Derfelbe ift junachft nach Dunden abgereift, um bem baiertiden Sofe, mo er bie babin accreditirt gemefen, fein Abberufungs. ihreiben ju überreichen. Der Marquis Migliocati wird fein Radfolger auf bem Befandtichaftepoften in Dunden.

London, 25. Februar. Ronig Beorg läßt burd feine Bevollmächtigten bier alle jene Gelbpoften einziehen, welche nicht gu ben Staategelbern geboren, bie hach bem Bertrage mit Dreugen ein bestimmter hinweis, bag Ronig Beorg nicht BBBens ericeint,

feinen Aufenthalt nach London ju verlegen.

- Der Ronflift in Nordamerita gwifden Drafibent Johnson und bem Rongreß erregt bier bas größte Intereffe. Die Gympathieen für jenen find bier geringe, feitbem man weiß, bag er, gur Forberung feiner perfonlichen Politit und im Biberfpruche mit Seward, Die Alabamafrage in ben Borbergrund brangen wolle; und beebalb murben es in England Benige bedauern, wenn er in Antlageftand verfest und, in Folge beffen, feines Amtes zeitweilig enthoben murbe. "Daily Reme" balt biefen Fall für febr mabrideinlich, nachdem ber Prafibent es barauf angelegt babe, gelbft Die gemäßigtften Ditglieder Des Rongreffes burch feine Störrigfeit jum Meuferften ju treiben."

Madrid, 26. Bebrugt. Ge beißt, bag ber neue ginangminifter ben Plan ju einer Rreditbant ausgearbeitet habe und ben Rortes porlegen werbe. - Die amtliche "Bageta" fagt, bag bie ichwebenbe Could im Monate Januar b. 3. um 29,830,389

Realen vermindert ift.

London, 27. Februar. Der Minifter ohne Portefeuille Balpole bat feinen Austritt erffart. - Es geben Berüchte, bag bie Ronigin bem Grafen Derby bie Bergogemurbe angeboten babe. Der vorfigenbe Magistrat bes Polizeigerichtebofes in der Beow Street, Sir Thomas Benry, verweigerte beute, bem Unjuden bes Jamaica-Comite's auf Ausfertigung eines Berhaftebefehle gegen ben gerade in Condon gegenwärtigen ehemaligen Gouverneur ber

Infel, Epre, ju willfahren.

Althen, 20. Februar. Der Athenienfliche Rorrefpondent ber "Limes" darafterifit bas neue griechifche Minifterium, mas tie Verfonlichfeiten beffelben betitfft, ale bas tuchtigfte, welches Briechenland unter bem Ronige Beorg noch bejeffen babe. Bas Die Politit ti fee Minifteriume fein werbe, bas freilich miffe noch Miemand; benn wie immer ein griedifdes Minifterium gujammengefest fei, ber Ronig babe boch ftete bie erfte Stimme und gwar verlange id tie offentliche Deinung in Briechenland, bag bem fo fet. Dabet wieft er einen Rudblid auf Die vielen Rabinetemechtel, welche mabrent ber jegigen Regierung bes Ronige Georg fcon ftattgefunden haben, und fellt bie Thatfachen jufammen, bag feit Dem 30. Dftober 1862, bem Tage ber Thranbesteigung Georgs, icon 16 Rabinette an der Spipe tee Staates fanden, in melchem, obwohl bas Dinifterlum nie aus mehr benn 7 Mitgliebern gujammengefest mar, 90 Bechfet von Portefeulles ftattgefunden baben. Unter biefen 90 wurden 30 Perfonen neuerbinge ju Diniftern beforbert. Aus Diefen Bablen erbelle, bag politifce Parteien gang unmöglich feien, und bag ein griechifdes Dinifferium fic unter ben jegigen Umftanben teine fefte Politit vorzeichnen tonne: Bei jeder Politif indeffen fet die Unfict ber fleinen, aber besonnenen Partei in Griechenland bie allein richtige, welche bie Meinung vertritt, bag mit blogem Schiffebauen, mit Ruftungen und mit einer fortgefesten friegerifden Politif gegen Die Eurfei Griechenland nimmer auf einen grunen Bweig fommen werbe. Sparen, Sparen, Sparen! fet bie hauptaufgabe, benn folieflic werde boch die Butunft ber gelechischen Monarcie von ihrer finanglellen Lage abbangen.

St. Petersburg, 27. Februar. Auf ben Intrag bes Ministeriume ift burch Raifeilichen Befehl Die fofortige Unterbrudung ber Beitung "Mostovitid", bes Organs ber Panflaviften und ber abfoluten Soupgolner, verfügt worden. Der Riichefontrolleur bat bem Reicherath bas Effeftibbudget für 1866 eingereicht. Die außeretatemäßigen Ausgaben für bas Rriegeminifterium betragen 13 Dillionen, für bas Bauten-Minifterium 5 Millionen und fur bas Marine - Ministerium 11/2 Dillion

Alleganbria, 20. Februar. Ein muthenber Orfan bat bie Rufte beimgesucht. Der Dampfer ber Peninfular - Company "Ripon" aus Marfeille wurde zwei Tage lang außerhalb ber Rhebe burch bas Unmetter festgehalten und ichlieflich mit Lootfenbeiftanb in ben hafen gefcafft. - In Youafeb murbe geftern Abend ein Erbftog verfpurt.

Pommern.

Stettin, 28. Februar. (Sigung ber Bolptechnischen Gesellschaft am 21. Februar.) Borfigenber Gerr Dr. Delbrud. herr Obermaschinen-meifter Kretschmer bemerkte zu bem legten Prototoll, daß bas von ibm ermabnte Somogenmetall ein Mittelbing zwifden Schmiedeeifen (nicht Robeifen) und Stahl fei. Berr Dr. Moft hielt bierauf einen langeren Bortrag fiber bie neueren Anfichten von bem Befen ber Barme. Rebuer ging babon aus, daß unter allen ben Menschen ungbar gemachten Naturfraften bie Barme bie wichtigfte sei; es sei baber von hohem Interesse, nach ben Ursachen berfelben zu forschen. Die burch Reibung sester Rorper gegen Bafe entftebende Barme erflare bas Gluben ber Meteore bei ihrem Durchgange burch bie oberen Schichten ber Luft. Bei bem Durchbringen ber Electricität burch bie Zwischenraume ober Atome (fleinsten forperlichen Theile) eines Platindrabtes erfahren biefe Atome selbst eine solche Reibung, baß ber Drabt glubend wirb; auch anbererfeits erzeugt Warme wieber Elec tricität, was Rebner an einer thermo-electrifchen Gaule, verbunden mit einem Multiplitator und einer aftatifchen Rabel burch ben Ausschlag ber letteren zeigte. So gebe eine Naturkraft in die andere über, und man könne wohl fragen, wo ist das Reibende in dem Wechsel der Erscheinungen? Die Phosit antwortet hierauf: das Bleibende ist die Arbeit. Die Arbeitsgröße bleibt sets dieselbe, die Arbeit selbst ist unveränderlich, nur arbeitsgloße dieter nets dieselbe, die Arbeit selbst ist unveränderlich, nur fann sie in verschiedenen Erscheinungssormen anstreten. Die Arbeit aber sein das Brodukt aus Last und Weg der Last; die Größe berselben wird gemessen durch die Masse des bewegten Körpers und seine Geschwindigkeit, so zwar, daß bei einer doppelten Geschwindigkeit dieselbe Masse Anal größere Arbeit verrichtet, bei einer dreifachen eine Imal größere u. s. w. Man nennt dies die lebendige Arast des Körpers. Das Licht ist nichts weiter nennt dies die tecenige Araft te achtete. Das kind in nicht aleite als sichtbare Närme und entsteht ebenfalls durch die Bewegung der kleinften Cheile eines Körpers. Wird ein in Bewegung begriffener Körper in seiner Bewegung gehemmt, so wird jedesmal Arbeit in Wärme resp. Licht umgesetzt. Wärde unsere Erde plöglich in ihrer Bewegung gehemmt, so umgesett. Burde unsere Erbe piohing in ihrer Bewegung gegennen, wurde fich baburch so viele Warme entwicken, als erzeugt wird bei ber Berbrennung von 14 Kohlenstofffugeln, jede von der Größe der Erde; wurde die Erde auf die Sonne fallen, so wurde die baburch erzeugte Warme ber gleich sein, welche 5600 solcher Kohlenstofffugeln beim Berbrennen erden Einige Bonfier baben beshalb auch die Sonnenwarme aus bem Kalle der Meteore auf die Sonne zu erklaren gesucht. Hat sich die Sonne nach der Laplace'schen Spydothese auß dem Urnebel dis zu ihrer jetigen Größe zusammengezogen, so haben sich dadurch 17 Millionen Grad Wärme entwickeln müssen; die höchste bekannte Temperatur aber ist + 80000 C. Auf verkleichen Mosen welch Barnte Eemperatur aber ist + 80000 C. Auf verschiedenen Wegen, welche Rebner naber erlauterte, baben 3. R. Mayer (Arzt in Beilbronn), Joule in England und Birn in Calmar bas foge-nannte mechanische Mequivalent ber Barme gefunden, worauf sich obige Angaben flügen. Die Barmeeinheir ift hierbei viejenige Warmemenge,

purudgesandt worden, sondern als sein Privateigenthum ibm ver-blieben sind und im Juni 1866 nach England befördert murben. Diese Summen werden nach hieging geschickt, so daß bier kein Bermögen des Königs zurüddleiben wird. Es gliegt barin wohl Rach ver seit von 424 Kilogrammeter, b. h. einer Arbeit, bei welchen Wird. Generaliegt barin wohl Rach ver seit von 420 Jahren ins Leben getretenen neueren Ansicht über das Weien ber Barme, welche in ben letten Jahren burch Joule, Claufins, Beuner u. A. noch weiter ausgebildet ift, iff Barme als innere Arbeit und bie mechanische Arbeit als außere Arbeit aufzusaffen. Diese Sphothese ift Baurch als wahr bewiesen, daß sie im Stande ift, alle Eischeinungen ber Barme zu erklären, was bei der früheren Ansicht von einem Märmestoff nicht ber Fall war. Beffinden sich die Atome der Körper in schwingender Bewegung, so hat der Körper Wärme; diese ift gleichbebeutend mit Bewegung der Atome. Ein absoluter Stillftand ber Atome konnte nur bei ber niedrigften Temperatur ftattfinben, nämlich bei — 273,8 ° C.; bei fteigenber Temperatur gerathen bie Atome in fcwingenbe Bewegung; je bober gender Lemperatur gerathen die Atome in schwingende Bewegung; je höher die Temperatur steigt, besto schneller werden die Schwingungen; bierdurch ersolgt eine Austockerung der Atome, d. i. die Ausdehnung des Körpers durch die Wärme. hieraus erklären sich auch die Erscheinungen bei gassormigen Körpern und die Sättigung eines lustleeren und eines lusterfüllten Raums mit Dampf bei einer und derselben Temperatur, nur geht die Sättigung im letzteren Falle langlamer vor sich, als im ersteren Falle: der Sättigungsdpunkt bleibt berselbe, es gehen alsdaum erheren gaue: Der Sattigungspuntt bleibt berfelbe, 28 gehen alsbann ebenso viel Dampsatome nach oben, als nach unten. Hieraus ist nun aber auch das Hauptgeset der Gase abzuleiten: das Maziotte-Gap Lussac'sche Geset, nach welchem der Druck ober die Spannung eines Gases proportional ist der Dichtigkeit des Gases und abhängig von der Temperatur; der Druck eines Gases gegen einen Stempel entspricht der sebendigen Krast seiner Atome. Unsere Dampsmaschinen arbeiten mein mit gesättigtem Dampse, es ift daher für die Technik von hober Bichtigkeit zu ersahren, welches der Zusammenhang ift zwischen dem Drucke eines gesättigten Dampses und seiner Temperatur. Es giebt allerdings zahlreiche empirische Formeln dasur, aber nur eine allein kann das Geset richtig darstelleu, diese ift noch ju finden; fie wird erft bann gesunden fein, wenn man bas Befet ber gegenseitigen Anziehung ber Dampfatome kennen wird. Aber auch bie Erscheinungen ber frablenden Warme find burch die mechanische Warmetheorie zu erklären. Im Weltenraum, also auch zwischen Sonne und Erde besting zu erklären. Im Weltenraum, also auch zwischen Sonne und Erde besting der Aether, welcher die Wärme überträgt. Seine Atome und Molecule sind noch viel kleiner, als die der wägbaren Massen: in einem Kubikmillimeter Luft besinden sich nach genauen Messungen 866 Billion Luft-molecule; diese stoßen sich gegenseitig ab. Durch die Einwirkung der Sonne geräth der Aether in Schwingungen und nach Maßgade der Geschmidische besteher autleit Sonne geräth der Aether in Somingungen und nach Maßgabe der Geschwindigkeit berselben entsteht aus ihnen Krahlende Wärme, ober dunkles Licht, sichtbare Wärme ober Licht vom rothen (mit 480 Bill.) bis zum violetten (mit 760 Bill. Schwingungen in der Selnnde), endlich die chemisch wirksamen Strahlen mit noch größerer Geschwindigkeit. Kedner erläuterte sodann das verschiedene Absorptions- resp. Emissionsvermögen der Körper an einem Apparate. Schließlich erwähnte er die Wichtigkeit der von Regnauft und Magnus nachgewiesenen Wärme- und Absorptionssähigkeit des Wasserdampses in unserer Lust für die Fruchtbarkeit der Länder; diesenigen Länder seien die fruchtbarkeit, welche eine seuchte Atmosphäre haben, weil biese die von der Erde ausstrablende Närme konterprise. Daber rühre auch der biefe bie bon ber Erbe ausftrahlende Barme tonfervire. Daber rubre auch ber große Rugen ber Forsten, indem biefe die Feuchtigkeit ansammetten und aufbewahrten. — herr Dr. Delbrud Inupfte an biefen anregenden und belebrenden Bortrag ben Bunfch, daß von Seiten der Techniker einige Mittheilungen fiber die vielsachen Anwendungen biefer neueren Barmetheorie auf die Lechnik gemacht würden. — Zwei Fragen über die Patent-Gas-der die Lechnik gemacht würden. — Zwei Fragen über die Patent-Gas-brenner und die Konstruktion der Bohrvorrichtungen zu Bergwerkszwecken wurden für die nächke Sigung vertagt. Auf die Frage: wie wird fein gemahlener Gyps in Düngergyps verwandelt? wird bemerkt, daß der erstere unmitkelder, ohne Weiteres als Düngergyps gebraucht werde. Here Obermaschinnenmeister Are tisch mer erkauterte sodann durch Zeichnung und Deschraitenmeiner Kreist mer erlauterte jodann durch Zeichnung und Beschreibung zwei Berbesserungen resp. Bereinsachungen des Gischrung ind Ingleich an die Bemerkungen der Herren Dr. Most und v. Boguslawski über die Berwerkung der Wärme bei den Maschinen. Eine Berbesserung in die von Schaesser, sie besteht in einer verstellbaren Dampsouse und ist für solche Källe anwendbar, wo ein Anheizen des Bassers notwendig ist; die andere rührt von Schau her, ist ohne alle verstellbare Theile und Stopfdüchsen, aber nur für solche Källe brauchdar, wo das Borrathswasser höher liegt, als der Injestor. Das vorgewärmte Wasser dass der nicht wärmer als 30° R. sein. Die Birkstamseit dei den Anvaraten besteht darin des der aus einer Dite bernusamteit bei ben Apparaten besteht barin, baf ber aus einer Dufe beraustretende Dampf in dem mit Borrathswasser zusammenhängenden Raum eine Lustwerdinnung erzeugt; baber strömt das Wasser schnell zu, wird vom Dampse mitgerissen und passirt mit diesem vereinigt eine zweite Trichter-Duje mit folder Geschwindigkeit, bag bas nunmehr beife Baffer burch feinen Stoß ben Wegenbrud ber im Reffel obwaltenben Dampffpannung überwindet. Die Warme des bem Keffel zuvor entnommenen Dampfes fehrt mit dem Speisewasser in den Keffel zurud; durch Ausstrahlung geht nur so viel Warme verloren, als burch die Erwarmung der Rohrleitung bes Injeftore absorbirt wirb.

Stettin, 28. Februar. In einer Ruche bes Saufes Rofengarten Rr. 75 entstand gestern Abend nach 8 Uhr ein unbedeutender Brand, ber bon ben Sausbewohnern bereits gebampft mar, als die Feuerwehr an Ort und Stelle ericien. — Um 111/2 Uhr rudte lettere nach ber Dberwied aus. In einem am fogenannten Weibendamm belegenen ganglich unbewohnten Saufe mar ber Trep. pengang burchgebrannt und batte bas Teuer fic bem Dachfluble mitgetheilt, fo daß Die Flamme bereits jum Dache binaus braunte. Den Bemühungen ber Teuermehr gelang es, bem weiteren Umfichgreifen bee Beuere - bas jebenfalls boswillig angelegt ift -

Einhalt zu thun.

- Bei bem Guife-Comité fur Stettin und Umgegend find bis vorgestern 7231 Thie. 8 Ggr. 10 Pf. eingegangen.

- Bum Saupilebrer an ber neuen flabtifden Dabdenfdule in ber Ballftrage ift ber Lebrer Thime von der Ottofdule gemabit. - Der Raufmann Geple ift ale Schiedemann für ben Detri- und Unterwielbegiet verpflichtet. Gubftituten beefelben find:

Raufmann Lebmann und Schloffermeifter Rauwolff. - Da in fammtlichen Boltoluden geftein perabreichte Gup-

penquantum betrug 2975 Portionen.

- Die Pfarce ju Putbus auf Rugen, Privat - Patronats. gelan t burd Berfetung ibred gettigen Inhabers gur Erlebigung

und ift am 1. Upril c. mieber gu belegen.

- Die Berufung bes Dherlebrers Dr. Big in Dublbaufen jum Proreftor und Dberlehrer und Die Unftellung Des Schulamte-Randidaten Dr. Buchbolg ale orbentlichen Lebrers am Opmnaflum ju Durip ift genehmigt worben.

- Die Babl des Dherlebrere Dr. Comieber in Barmen jum Direttor Des Dom-Bomnaffume in Colberg ift beftätigt.

- Der mit Babrnehmung einer Rafernen-Inspettorftelle bei ber hiefigen Garnifon-Bermaltung beauftragt gemejene Stabstrompeter Schobbert ift burd Berfügung bes Ronigliden Rriege-Minifterit pom 15. Februar c. in Diefer Stelle beftätigt und jum Rafernen-Infpeftor ernannt worben.

- Bon ein m Boben auf bem Grundflud Speiderftrage Re. 19 find am 25. Abende mittelft Einbruches circa 12 Scheffel Erbien und brei geue Betreibejade, vom Sofe bes Grundflude Bredt wer Untheil Rr. 26 vorgeftern nachmittag ein jum Erodnen aufgebangtes Shamltud und aus einem Berfaufolofale Rojengarten Rr. 59 vorgestern Abend Durch Drei Buriden veridiebene Bleifdmaaren entwendet worden. - Bor circa 2 Jahren murben bem Gutebefiger Mofes auf Friedrichehof und ber Bittme Thiemann gu Grunhof Pferdededen und Gielengefdirre, ebenfo bem Raufmann Saalfelt auf ben Rollbergen bei Remip ein Stand Betten und mehrere anbere Begenftanbe geftoblen. Erft jest ift es gelungen, ju ermitteln, bag ber hiefige Arbeiter Berm. Binter, melder bergeit bei DR. u. Th. in Arbeit geftanben, jene Diebftable perubt. Die geftoblenen Gachen find allerdings langft in Tie Banbe britter Derfonen übergegangen.

eifernen Dode bier foreitet jest ruftig fort. Gelt Anfang 3anuar find ein Bertführer und eine Angabl Arbeiter in ber Borfig'iden Sabrit beidaftigt, es gufammenguftellen. Bodit intereffant ift es, bies große, eiferne Bebaube gleichfam aus ber Erbe machfen gu feben. Bertig mit Ausruftung mirb es eima 40,000 Ctr. wiegen und eine Tragfabigleit von ca. 50,000 Etr. befigen. Unfang Oftober hofft ber Deifter es vollendet gu haben.

## Bermischtes.

Munden. Die einft bochberühmte Tragobin Frau Sophie Sorober ift Dienftag ben 25. b., Bormittage 8 Uhr, in Dunden mit Tobe abgegangen. Copbie Schröder, am 29. Februar 1781 in Paderborn geboren, murde nachten Sonnabend ibr 87. Lebensjahr vollentet baben, und werden ihre fterblichen Ueberrefte zwei Tage vor ihrem Bebuitstage, Donnerstag ben 27. Bebruar Rachmittage, bem Schoofe ber Erbe jurudgegeben merben. Sophie Schröber war befanntlich Die Dutter unferer leiber ju frub verftorbenen größten bramatifden Sangerin Bilbeimine Schröber - Debrient, welche 1805 mabrent bes Engagements Sophiens an ber hamburger Bubne geboren murbe. Bie man fic erinnern wird, verließ Sophie Schröber im Jahre 1813 hamburg, weil Maricall Davouft fle megen einer auf ber Bubne geauferten patriotifden Improvisation in bas Innere von Franfreid bringen laffen wollte. 3br funftlerifdes Birfen an ben hoftheatern in Bien und Munchen ift befaunt. 1840 murbe Cophie Schrober in Bien penftonirt, im Mai 1854 trat fle jeboch noch einmal bei ben Bermablungsfeierlichfeiten bes Raifere Frang Joseph am Biener hoftheater auf. 3bre bervorragenbften Partieen waren: Phabra, Debea, Sappho, Merope, Laby Dacbeth, Ronigin Elifabetb.

- Ein gräßlicher gall von Berbrennung mirb aus Deffenborf gemelbet: Der Lampenarbeiter Johann Doffelt beging am 20. b. M. Abente Die Unvorfictigleit, Die auf Dem Arbeitetifche ftebende Detroleumlampe ju füllen, obne fie porber quegulofden. In bem Augenblide, ale er bie Gluffigfeit jugof, gerfprang bie Blafde und nun fand ber Ungludliche fofort in bellen glammen. Die in der Stube anwesenden gamilienglieder hatten allerdinge Die Beiftesgegenwart, bas Feuer burd Betten ju erftiden, bie fie auf ben Brennenden warfen und Diefer felbft fcarrte fich, nachbem Dies gefchehen war, in ben Schnee ein, allein er batte bereits fo jabireiche und ichmere Brandmunden erlitten, bag feine Soffnung für fein Leben bleibt. An einzelnen Stellen, besonbere auf ber Bruft, ift bas Bleifc bie auf Die Knochen burchgebrannt, fo

bag lettere jum Borichein fommen.

## Borfen Berichte.

Stettin, 28. Februar. Witterung: trube, Temperatur + 7 . R. Wind: SW.

Un der Borle.

Beizen niedriger, per 2125 Pfd. loco gelber inländischer 99—103 K., seiner 104 K., bunter 98—102 K., weißer 104—108 K., ungaricher 32—99 K., 83—85pfd. Februar 102 K. nom., pr. Frühjahr 101 k., 101 k. K. bez. u. Gd., 101 k., Mai-Juni 101 k. K. Br. dageu niedriger, schließt sester, pr. 2000 Pfd. soco 76—79 K., seiner 80 K., gasiz, pr. Konn. 76 K. bez., pr. Februar 78 K. bez., Krühjahr 78 k., 77 k., 78 K. bez. u. Br., Nai-Juni 78 k., 77 k., 78 K. bez. u. Br., Nai-Juni 78 k., 77 k., 78 K. bez. u. Br., Nai-Juni 78 k., 77 k., 78 K. bez. u. Br., Nai-Juni 78 k., 77 k., 78 K. bez. u. Br., Suli-Juni 78 k., 77 k., 78 K. bez. u. Br., Suli-Jungus 71 k., 88 k., per Frühjahr schles, pr. 1750 Pfd. soco nach Qualität 53 k.—58 K., per Frühjahr schles, be. Br., 69—70pfd. schles. 57 K. Br.

40 R beg. Erbfen ftille, per 2250 Pfb. loco 70-741/2 R, Frubjahr Futter-

73½ Æ bez., 73 Br., Rappfuden loco 2½ Æ bez. Rappfuden loco 2½ Æ bez. Rabel fille, loco 10½ Æ Br., März 10½ Æ Br., April-Mai 10½ Æ Br., Mai Juni 10½ Æ Br., September - Oktober 10% 9 Br.

Spiritus matter, loco ohne Faß 20½, Februar 19½ Februa

Regulirungs - Preife: Beigen 103, Roggen -, Rubbl -, Spiritus 19%.

Samburg, 27. Februar. Getreibemarkt. Für sämmtliche Getreibearten bei großer Jurichdaltung ber Käufer starke Berkaufolust. Weizen und
Roggen loco stau, auf Termine in späten Sichten stark weichend. Weizen
pr. Februar 5400 Psb. netto 182½ Bandothaler Br., 181½ Ib., per Februar-März 179 Br., 178 Gb., pr. Frühjahr 177½ Br., 177 Ib. Roggen per Februar 5000 Psb. Brutto 142 Br., 141 Gb., per Februar-März 140 Br., 139 Gb., pr. Frühjahr 137 Br. u. Ib. Hafer matt. Rüböl
sehr stüll, 10co 23½, per Mai 23½, per Oktober 24. Spiritus ohne Kauflust, 28½ bez. Lassee rubig. Zink verkauft 500 Etr. W. E. H. 14 Mt.
4 Sch. Betroleum sest. — Trübes Better.

Umsterdam, 27. Februar. Getreibemarkt. (Schlusbericht.) Roggen
weichend, per März 299½, spr. Mai 305½, pr. Just 290. Raps pr.

r Marz 2991/2, [pr. Mat 3051/2, pr. Juli 290. Raps pr

Ottober 691/2.

| THE REAL PROPERTY.            | of the beautiful to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Strad the plating oak                |      |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------|
| Stettim, den 28. Februar.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |      |                  |
| Hamburg 6 Tag                 | 1515/ G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | St. Börsenhaus-O                     | 14   | 81 To 0          |
| 10 114                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St. SchauspielhO.                    | 5.   | drawath P        |
| Amsterdam 8 Tag               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pom. ChausseebO.                     | 5    | 26 255 3         |
| 2 Mt.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Used. Woll. Kreis O.                 | 585  | 1 202000         |
| London 10 Tag.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pr. National-VA.                     | 1740 | 119 B            |
| Paris 3 Mt.                   | SOLUTE INSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pr. See - Assecuranz                 | A.   | UV95 Lan         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pomerania                            | A    | 119 B            |
| Bremen 3 Mt.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Union                                | 0    | 107 B            |
| St. Petersbg. 3 Wch.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St. Speicher-A                       |      | C napilya        |
| Wien 8 Tag.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ver. Speicher-A. Pom. Prov. Zuckers. |      | 1050 B           |
| 2 Mt.                         | 875/g G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. St. Zuckersied.                   | 4    | 1030 B           |
| Preuss. Bank 4                | Lomb. 41/2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mesch. Zuckerfabrik                  | 4    | (11m) 151 (b) 11 |
| StsAnl.5457 41/2              | 1 1 1 1 2 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bredower "                           | 7    | NOTHINGS 4004    |
| 5                             | rame after talkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Walzmühle                            | 5    | 200              |
| StSchldsch. 31/2              | mairous asic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St. PortlCementf.                    | 4    | dyl marki        |
| P. Pram - An 1 217            | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | St. Dampfschlepp G.                  |      | 300              |
| Pomm. Pfdbr. 31/2             | A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T | St. Dampfschiff-V                    | 5    | DAY TO STATE     |
| and the state of the state of | A NAME OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Neue Dampfer-C.                      | A    | 100 - TITE       |
| " Rentenb. 4                  | sarainment sailt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Germania                             |      | 100 B            |
| Ritt. P.P.B.A. 4              | - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vulkan                               |      | 100 B            |
| BerlSt. E. A. 4               | Shortmin and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St. Dampfmühle                       | 4    | 114 B            |
| p Prior. 4                    | Programme In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pommerensd. Ch. F.                   | 1000 | Vironita march   |
| 0.0 0 0 4/2                   | CUSE SIG ARTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chem. Fabrik-Ant.                    | 80   | SANTER 19        |
| StargP.E.A. 41/2              | invent office store                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | St. Kraftdünger-F.                   | 0733 | insury do        |
| Prior. 4                      | 94 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gemeinn Banges                       | P    | Q.E. Testin      |
| St. Stadt-0. 41/1             | 94 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 1    |                  |